# Currenda XXI.

# A. ID. 1977.

## N. 3636.

Notificatio de recepta pecunia ex occasione Jubilaei Episcopalis Suae Sanctitatis Pii IX. die 3. Junii 1877 celebrati per Dioecesim Tarnoviensem collecta.

Recepimus ab Excellentissimo Illustrissimo ac Reverendissimo Nuntio Apostolico Vindobonensi Ludovico Jacobini Archieppo Thessalonicensi infra sequentes litteras, quas verbotenus Vobis Venerabiles Fratres communicamus:

#### Excellentissime ac Reverendissime Domine!

Honori mihi est certiorem reddendi Dominationem Vestram Illmam ac Rmam, rite me accepisse una cum perhumanis Suis litteris die 23. Julii sub N. 3504 datis summam 4000 flor. in banconotis, 100 francos in auro, 100 marc aur. 11. aureos austriacos 19 thal. argenteos. atque 15 vigesimarios argenteos, quae pecunia occasione Jubilaei 50<sup>m</sup> Episcopalis Sanctissimi Patris in subsidium Sanctae Sedis collecta fuit.

Pergratum mihi fuit officium curandi, ut hae piae oblationes, nulla interposita mora, una cum Litteris a Dominatione Vestra Illma ac Rma ad Suam Sanctitatem inscriptis Romam ulterius promoverentur et ad pedes Summi Pontificis deponerentur, neque praetermisi, quin pro Ipsa et pro omnibus fidelibus pastorali Suae curae concreditis Apostolicam Benedictionem a Sanctissimo Patre implorarem.

Interim gratias plurimas ago Dominationi Vestrae Illmae ac Rmae pro hoc novo argumento filialis pietatis et intimae adhaesionis, qua Ipsa et fideles Suae dioecesis Sanctam Sedem et Christi in terris Vicarium prosequuntur, dum cum sensibus peculiaris observantiae et profundae venerationis permaneo.

Viennae die 28. Julii 1877.

Dominationis Vestræ Illmæ ac Rmæ

Humil. Addmus Servus

Archiepiscopus Thessalonicensis Nuntius Apostolicus.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae 31. Julii 1877.

#### L. 3559.

#### Ułożenie podań o pensyą lub płace dyficyentów przez dusz pasterzy.

Pod dniem 16. lipca 1877. l. 27306. otrzymał Biskupi Konsystorz przez c. k. Namiestnictwo rozporządzenie wysokiego c. k. Ministerstwa Wyznań z dnia 16. maja 1877. l. 7951. dotyczące układania podań przez dusz pasterzy względem udzielenia pensyi lub płacy emerytalnej, deficyentalnej, które rozporządzenie brzmi jak następuje:

Zrobiono spostrzeżenie że proszący o przyzwolenie płacy deficyentalnéj dusz pasterze, którzy stali się niezdolnymi do sprawowania funkcyj duchownych wnoszą często bardzo niedokładnie zainstruowane podania, co daje powód do niepotrzebnéj pisaniny i tylko przewleka merytoryczne załatwienie sprawy. Celem zaradzenia temu złemu zarządził Pan Minister W. i O. aby do każdéj prośby o przeniesienie w stan deficientów dołączony został wykaz tabelaryczny (według załączonego wzoru) którego odpowiednie rubryki proszący sam wypełnić winien. Prawdziwość podanych przez petenta dat powinna być zatwierdzoną ze strony Najprz. Ordynaryatu.

We Lwowie dnia 16. lipca 1877.

W zastępstwie Bartmański.

#### TABELLAR - AUSWEIS

| zum Gesuche (                                          | ies                            |                                                       | um versetzung in den Denzientens                                                                      | tang.     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Name und kirchliche<br>Bigenschaft des<br>Bittstellers | Ort und Datum<br>der<br>Geburt | Datum der Ordination<br>und Angabe<br>des Tischtitels | Anstel- lungsposten  Ursache der Deficienz  Arztliches Zeugniss  Zeit für welche selbe angesucht wird | ng        |
| -de amulan                                             | ig endisi                      | e mus s                                               | Sedim of Christi in terris Vicarium prosequiuture du                                                  | U1-2      |
|                                                        |                                |                                                       | ancide of profunds veneralions perusuee.                                                              | 100000000 |
|                                                        |                                |                                                       | Viennae die 28 Juli 1877.                                                                             |           |
|                                                        |                                |                                                       | Domination's Vestice Illinor at R                                                                     |           |
|                                                        |                                | mus Surve                                             | 66 drauf                                                                                              |           |
|                                                        |                                |                                                       | Ludo                                                                                                  |           |
| eus.                                                   |                                |                                                       | Archiegiscopus To salonia                                                                             |           |

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 10. Sierpnia 1877.

#### L. 3845.

C. k. Namiestnictwo poszukuje XX. Zakonników i poddanych Cesarstwa Rosyjskiego Emila Goscha, Józefa Roddeta i Jana Sobierajskiego.

L. 6576.

pr.

Ces. rosyjska ambasada w Wiedniu nadesłała za pośrednictwem wys. c. kr. Ministerstwa spraw zagranicznych dla zakonników Emila Goscha, Józefa Roddeta i Jana Sobierajskiego, którzy z Rosyi emigrowali i w kraju tutejszym przebywać mają, po jednym wekslu opiewającym na sumę 7 funtów szterlingów, 14 szylingów i 5 pensów, należącą się im tytułem pensyi od rządu rosyjskiego za pierwsze półrocze 1877.

Ponieważ miejsce teraźniejszego pobytu wymienionych zakonników c. k. władzom nie jest wiadome, przeto upraszam Najprzewielebniejszy Konsystorz o zawiadomienie Prezydyum Namiestnictwa, czy który z wspomnionych zakonników nie bawi w tamtejszéj dyecezyi.

Lwów 9. Sierpnia 1877.

Poleca się Urzędom Dekanalnym, ażeby w myśl powyższego weżwania donieśli jak najspieszniéj Konsystorzowi Biskupiemu, czyli który z wymienionych księży w obrębie dekanatu sie nie znajduje.

Z Konsystorza Biskupiego, w Tarnowie dnia 14. Sierpnia 1877.

## Applicatio Neo - ordinatorum:

- R. Adamowski Joannes ad Chorzelów. R. Kurasiewicz Antonius ad Łącko.
- R. Bieniek Joannes ad Rzegocina.
- R. Dziatkowiec Andreas ad Brzeziny.
- R. Gajewski Stanislaus ad Jordanów.
- R. Irzyński Franciscus ad Królówka.
- R. Kmietowicz Joannes ad Podegrodzie.
- R. Komperda Mathias ad Dobczyce.
- R. Kostorkiewicz Franciscus ad Niepolomice.

- R. Lenartowicz Josephus ad Pilzno.
- R. Mikulski Ladislaus ad Biskupice.
- R. Remilas Ignatius ad Rajcza.
- R. Rutkowski Adalbertus ad Bobowa.
  - R. Skopiński Guilielmus ad Padew.
  - R. Sztafa Ignatius ad Willamowice.
  - R. Wach Antonius ad Niepołomice.
  - R. Zabecki Jacobus ad Grybów.

#### Visitatio Canonica Dioeceseos:

Diebus 18. 19. Augusti in Skawina

" 20. " in Tyniec 21. " in Wola Radziszowska

Diebus 22. Augusti in Przytkowice cum Leńcze

, 23. in Krzęcin

24. 25. n in Pobiedr

n 26. 27. n in Marcyporęba cum Wysoka

28. in Tłuczań

, in Witanowice cum Woźniki

, 30. , in Ryczów

" 31. 1. Septembris in Spytkowice ad Zator cum Palczowice

2. " in Radziszów.

#### Translationes:

- N. 3715. R. D. Paszyński Stanislaus e Niepołomice ad Zator.
  - R. D. Curytto Joannes e Zator ad Zawada.
  - R. D. Baczyński Jacobus e Niepołomice ad Lubień.
  - R D. Gron Michael e Podegrodzie ad Lubzina.
  - " R. D. Grzybczyk Antonius e Skrzyszów ad Cmolas.
    - R. D. Piotrowski Valentinus e Cmolas ad Skrzyszów.
  - , R. D. Bylica Josephus e Lisiagóra ad Bolesław.
  - R. D. Rogoziewicz Adalbertus e Bolesław ad Lisiagóra.
- N. 3632. R. D. Grembosz Petrus constitutus est administrator in spirit. in Witkowice.
- N. 3660. R. D. Padka Josephus constitutus est administrator in spiritual. in Limanowa.
- N. 3847. R. D. Zych Jacobus constitutus est administrator in spiritual. in Niepołomice.

#### Condecorati sunt:

- N. 3507. A. R. Francak Josephus Parochus in Spytkowice ad Jordanów condecoratus est usu Expositorii canonicalis.
- N. 285/præs. A. R. Zygadło Joannes Cantius obtinuit usum Expositorii canonicalis.
- N. 3632 A. R. Gliński Franciscus Curatus in Ropczyce componit provisorie negotia decanalia usque ad nominationem novi Decani.

#### L. 3727.

#### Zachowanie się Katechetów w obec c. k. Inspektorów szkolnych.

Na zapytanie Ordynaryatu biskupiego w B. wydała Stolica Apostolska pod dniem 10. Września 1874. następującą odpowiedź:

Relato ad S. Sedem dubio . . videlicet: an presbyter, religionis magister continuare

possit catechismum edocere coram inspectore scholastico? S. Sedes respondit: quod episcopus ... ob peculiares rationes et circumstantias ab ipso expositas permittere possit presbyteris ipsius dioecesis, qui officio magistrorum religionis funguntur, ut lectionem religionis adveniente etiam inspectore scholastico, continuent, sub conditione tamen, ne ipsi magistri religionis cuicunque interpellationi vel observationi respondeant, quam ipsis inspector circa eorum lectiones abusive facere praetendat. (Archiv. pro jure eccl. cathol. 1877. 4. vol.)

Hoc pro notitia Venerabili Clero communicatur.

E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 16. Augusti 1877.

#### watyruda gwayyerd affirmana afam L. 3735.

#### Polecenie Stanisława Górowskiego na organistę.

Stanisław Górowski, rodem z Odporyszowa liczący lat 17, pobierał naukę grania na organach i śpiewu choralnego u p. Józefa Bidzińskiego, organisty katedralnego przez rok i 5 miesięcy i jest według zdania tegóż dostatecznie usposobienym do objęcia obowiązków przy kościele jakim parafialnym. Gbyby tedy który z Wielebnych dusz pasterzy organisty potrzebował, zechce się zgłosić do p. Józefa Bidzińskiego, który w przedłożonem Biskupiemu Konsystorzowi świadectwie zapewnia, że Górowski przez cały przeciąg pobieranéj nauki był uległym, skromnym, milczącym, pobożnym, trzeźwym, wiernym i nienagannym. Dodaje nadto, że Górowski ma głos przyjemny i melodyjny.

Z Biskupiego Konsystorza,
w Tarnowie dnia 16 Sierpnia 1877.

# L. 3828.

Egen spinnile us wielki oliars chaps as salekion pels listlowanya wartesti 18 zir

#### Wezwanie do składek na zniszczoną pożarem Wieliczkę.

Dnia 25. Lipca wybuchnął pożar w Wieliczce, który rynek cały i przyległe 4 ulice w perzynę obrócił. Ratunek był niepodobny, gdyż 40 domów równocześnie zajaśniało płomieniem i uległo nie pohamowanemu wszystko niszczącemu żywiołowi. Górnicy zatrwożeni zapomniawszy o sobie pracowali nad hermetycznem zabezpieczeniem szybów, ażeby nie dopuścić pożaru do wnętrza kopalni słynnej na całą Europę. Nie potrzebujemy opisywać czem jest Wieliczka dla kraju i dla Monarchii naszej. a ponieważ własnemi siły miasto z gruzów i z zgliszczów podnieść się nie może, przeto wzywamy Przewielebnych Dusz Pasterzy do zarządzenia składek w Parafiach, które do Biskupiego Konsystorza jak najśpieszniej odesłać należy.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 14. Sierpnia 1877.

#### -comige bond thibunders solve & Sanitar L. 3764. was to

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reparacyj w Dekanacie Tuchowskim zobacz kurendę XX, XXI. z r. 1876 kurendę VI, XIX. z r. 1877.

Wykaz sprawionych rzeczy w Parafii Jurkowskiej od r. 1866. do 1877.

1) Pobito gontami wikaryjówkę, parafialny kościół i ułożono w takowym powałe z desek nad podsiebitka droga konkurencyi za 655 złr. 42 cnt. 2) W parafialnym kościele w miejsce okien w kształcie półkola sprawiono ośm okien podłużnych, z których dwa obok wielkiego ołtarza kolorowem szkłem zaprawione, koszta téj roboty w kwocie 125 złr. pokryli: Jan Zyguła 34 złr. P. Ganter z Klikowy 11 złr. Michał Mężyk z Łegu 30 złr. a 50 złr. dołożył sam ks. Proboszcz. 3) Drogą konkurencyi wystawiono nową organistówkę za 840 złr. 4) Gmina Bobrowniki małe sprawiła krzyżową chorągiew za 80 złr. 5) Obrus na wielki ołtarz ze wstawką i ponsową podszywką wartości 7 złr. darował P. Ganter z Klikowy. 6) JW. hr. P. Potulicka darowała kielich wartości 27 złr. 7) Miejscowy ks. Proboszcz sprawił dla służby kościelnej płaszczów ze sukna, dwa ponsowe a pięc szafirowych za 64 złr. 8) Maryanna Gubernat kmiotka z Niedomic darowała na figure Niepokal. Poczęcia N. P. Maryi dwa sznurki koralików wartości 6 złr. 9) Panna Zawadzka sprawiła obrus na ołtarz Niepokal. Poczęcia wartości 6 złr. 10) WP. Dobrzyńska Wiktorya sprawiła krzyżową horągiew z białego adamaszku z dwoma obrazami pelą i paciorkami robionemi wartości 113 złr. 11) Teresa Rudzińska ze Siedlca darowała haftowany obrus wartości 7 złr. 50 cnt. Tażsama obrus muszlinowy wartości 2 złr. i koraliki na figurę Niepokal. Poczęcia za 2 złr. sprawiła. 12) Maryanna Nowak z Ilkowic ofiarowała na wielki ołtarz obrus obszyty koronką z ponsową podszywką za 7 złr., drugi obrus na ołtarz P. Jezusa Miłosiernego za 3 złr. 13) Zofia Bańbur z Agata Zygulina z Łęgu sprawiły na wielki ołtarz obrus ze szlakiem pelą haftowanym wartości 18 złr. 14) Gmina Niedomice sprawiła na ołtarz Miłosiernego P. Jezusa obrus ze szlakiem włóczka haftowanym wartości 12 złr. 15) Taki sam obrus na ołtarz Trójcy św. za 12 złr. sprawiło Bractwo Niepokalanego Poczęcia. 16) Zofia Bańbur z Łegu kupiła feretron dla Bractwa Niepokal. Poczęcia z obrazami Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Alojzego za 65 złr. 17) Agata Zygulina z Łegu sprawiła na figurę Niepokal. Poczęcia Matki Boskiej firanki szafirowe za 5 złr. 18) Antonina Wojcik sprawiła na tę samą figurę firanki tiulowe za 5 złr. 19) Zofia Starzyk z Łęgu z Agatą Żołądź z Illkowic z ks. Proboszczem kupili feretrou Matki Boskiej Różańcowej za 65 złr. 20) Nowa murowana Plebania wystawiona drogą konkurencyi, kosztuje 5579 złr. 21) Proboszcz miejscowy poprawił budynki gospodarskie kosztem własnym 60 złr. 22) Postawił z rozebranej starej Plebanii i szpichlerza dokupiwszy potrzebnego materyału oficyny dla czeladzi, i szpital dla 6 ubogich, na co Parafianie dali 200 złr., sam zaś ks. Proboszcz dołożył 97 złr. 23) Również własnym kosztem przystawił do pobocznych drzwi w plebanii ganek z drzewa, wystawił drugi ganek murowany z frontu plebanii, kazał zrobić sztachety drewniane z takaż samą bramą, zreparował studnię, zbudował nowy szpichlerz za co z własnéj kieszeni zapłacił 441 złr. 24) Także wypłacono pozostałą po ś. p. poprzedniku należytość za nowe organy, które kosztują 1000 złr. poprzednik ks. Klimaszewski wypłacił 700, zaś na resztę długu 300 złr. dali parafianie z dworami 200 złr. sam teraźniejszy ks. Proboszcz zaś dołożył 100 złr. 25) W r. 1873 zaczęto murować kościół św. Sebastyana w Rudnie w miejsce starego drewnianego i tego roku ukończono już mury. Do téj budowli przyczynili się: W. Państwo Homolaczowie z Ilkowic dali cegły 150000, JO. Książe Paweł Sanguszko 10000, Jan Zyguła z Łęgu delegat do Rady Powiatowej Tarnowskiej 20000. W. P. Męciński z Partynia darował 5 tysięcy cegły. Panowie Zajączkowski i Schimitzek po 1000 cegły. Ludzie do roboty idą za darmo, zaś na murarzy, kamień ciosowy i łamany, na żelazo, wapno i rusztowania z dobrowolnych składek od r. 1873. dotąd złożono 2894 złr. 68 cent. Ogólna przeto suma wydatków od r. 1866. wynosi 11.696 złr. 60 cnt.

JURKÓW dnia 28. Lipca 1877.

Potwierdza ks. Ignacy Rybicki,

Ks. Józef Czernecki, proboszcz.

Wykaz sprzętów kościelnych przy kościele Najśw. Maryi Panny w Tuchowie od r. 1867 do 1877 sprawionych:

I. Ze srebra, mosiądzu, żelaza: a) 12 wysokich lichtarzy z chińskiego srebra na wielki ołtarz na podstawkach z godłami imienia "Jezus i Marya" za 500 złr. b) Dwa srebrne lichtarze do oświetlenia cudownego obrazu za 100 złr., przez Wielm. Panią Starościankę Borowskę jako wotum podarowane. c) Dwa mosiężne lichtarze od Pani Latosińskiej akuszerki z Tarnowa za 20 złr. d) Krzyż lany z pozłacanym wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela na ołtarz w kwocie 5 złr. e) Balaski około wielkiego ołtarza z lanego żelaza mocno w posadzce usadzone; lśniące, w polach: wiara, nadzieja i miłość; wraz z pozłotą i lakierem 300 złr.

II. Z drzewa; a) Posrebrzany posąg "Pan Jezus u słupa" 20 złr. b) Dwa karła przed wielki ołtarz dla celebransa na licytacyi za 4 złr. kupione. c) Wielki feretron różańcowy wraz z bogatą rzeźbą pozłacany z 32 obrazkami za 159 złr. d) Dwa mniejsze feretrony w tym samem guście za 150 złr. e) Feretron odnowiony przez mężatki Tuchowskie 10 złr. f) Komoda we framudze zakrystyjnéj na ornaty i bieliznę kościelną 20 złr. d) Konfesyonał w zakrystyi za 15 złr.

III. Z ornatów: a) Kościół N. M. P. posiadał 44 inwentarskich ornatów, z których w r. 1863. tylko 4 były do użytku zdatne, reszta zaś była zupełnie zużyta. Dziś posiada skarbiec kościelny 35 całych ornatów, które po części ze starych poprzerabiano, częścią różne osoby podarowały. b) Kapa biała z półjedwabnej materyi za 40 złr. c) Welum jedwabne od W. Pani Potockiej za 20 złr. d) Pasek biały darowany przez Im. ks. kanclerza Stanisława Walczyńskiego.

IV. Z chorągwi: a) Dwie żółte i dwie czerwone chorągiewki krzyżowe przez Katarzynę Kloch za 120 złr. sprawione. b) Umbraculum za 10 złr.

V. Z książek: a) Mszał żałobny za 4 złr. b) Mszał świątalny, pozłacany i w czerwoną skórkę oprawny za 20 złr. dar ks. kanclerza Stanisława Walczyńskiego.

VI. Co do kościoła: Pokrycie dachu kościelnego blachą cynkową, tudzież kaplicy św. Barbary starą miedzią, następnie ułożenie nowéj posadzki kamiennéj z użytkiem starego materyału, nakoniec wyprawa ścian kościelnych, murowany babieniec, pobicie dzwonnicy gontem i mnóstwo innych pomniejszych reparacyi, budynków gospodarskich, wyniosło w r. 1875 przeszło 5000 złr., które to koszta fundusz religijny opędził. Również asygnowało c. k. Starostwo 229 złr. na r. 1877., aby dalsze reparacye budynków gospodarskich wykończyć. W celu ubezpieczenia gruntu klasztornego od powodzi wybrano głębokich fos i wysypano wysokich wałów na 60 sąźni długości kosztem ks. komendarza.

VII. 12 zaheuszków dwóchramiennych mosiężnych ze źwierciadłami za 80 złr.

VIII. Organy dla skomplikowanéj mechaniki, rozkładu i złudnie orszestrowéj muzyki pierwsze w dyecezyi, za siedm lat przez artystę królestwa Pruskiego pana Augusta Mieldkiego z wielkim mozołem ledwie wykończone za 2400 złr. gotówką, nie licząc w to wiktu i mnóstwa drobnych wydatków, których gościnny komendarz nie żałował.

Z Administracyi kościoła N. M. P. w Tuchowie 28. lipca 1877.

Potwierdza ks. Ignacy Rybicki, dziekan.

#### Piis ad aram suffragiis commendantur.

N. 3632. Anima p. m. Dni Michaelis Dutka, Decani Ropczycensis et Parochi in Witkowice, qui die 29. Julii Sacramentis moribundorum provisus anno ætatis suae 70. Sac. 44. in Domino obiit.

N. 3660. Anima p. m. Dni **Joannis Warpecha**, emeriti Decani Tymbarkensis et Parochi in Limanowa qui die 1. Augusti post diuturnum morbum Sacramentis moribundorum provisus anno aetatis 71. sacerd. 33. ad Dominum migravit, sodalitati Dioecesanae reciprocarum precum pro felici morte adscriptus.

N. 3847. Anima p. m. Dni Josephi Kutrzeba, emeriti Decani, Parochi in Niepołomice qui die 11. Augusti, Sacramentis moribundorum provisus anno aetatis 71. sacerd. 46. vita functus est, sudalitati Dioecesanae reciprocarum precum pro felici morte adscriptus.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 15. Septembris 1877.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.